# Nro. 71.

# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 390 Grudnia 1811 Roku we Wtorek.

#### z Lwowa dnia 3. Grudnia.

Przedsięwziete od Rządu środki względem dostarczania miesa dla naszego miasta, (obaczyć 62 Numer Gazety-naszéy) naylepszy sprawiły skutek; chociaż pewna klassa tak bardzo usiłowała wystawiać ie w nieprzyjaźném świetle, oraz nayśmiesznieysze wtéy mierze wieści rozszérzać starata się. Posunęła ona tak dalece swoie intrygi, że nawet po wsiach te kłamstwo rozsiewała, iakoby wszelki dowóz miesa do Lwowa iak naysurowiey był zabronionym.

Lecz wszystkie te zamachy zniweczone zostały przez urządzenie Rządu,
gorliwość obywatelów mieszczan, i zaufanie Publiczności. Miasto nasze iest
dostatecznie w mieso opatrywane; dostać ie można w dobrym gatunku za różne ceny, z których naywyższa za sunt

30 kr. bankocetlami wynosi.

W ogólności zyskała Publiczność w każdym względzie, uboga klassa ludu od lichwy zabezpieczoną została, a posiadacze większych trzód bydła, mogą bydło do bicia zznacznym pożytkiem we Lwowie sprzedawać.

#### z Wiednia dnia 23. Listopada.

Nayiaśnieyszy Pan raczył P. Józefowi Rettich, swemu Wielkiemu Lesniczemu w Auhof, na dowód naywyższego ukontentowania z przedłożonego przezeń i do wykonania zdolnego liferunku drzewa z okolicy górzystéy między Schneeberg, Reichenau i Hohenberg w Austryi niższéy,

dla zasłonienia potrzeby c. k. głównego i stołecznego miasta Wiednia, dadź złoty wielki cywilny medalion honorowy.

#### z Pressburga dnia 19. Listopada.

Arcyxiaże Palatyn bawi ieszcze w Wiedniu. Obrady seymowe są dla tego aż do iego zawieszone przybycia. Zaraz po odieździe naywyższego Dworu z tuteyszego miasta, poiechali także na powrót do Wiednia wszystkie do Dworu należące osoby i c. k. urzędnicy.

#### z Paryża dnia 11. Listopadu.

Monitor zawiéra następuiace wiadomości o podróży Cesarza Jmci: "Doia 4go Listopada odprawił Cesarz Jinć w Düsseldorf popis woyska Wielkiego Xie. stwa i nowo urządzoney artylleryi konnéy i piechotnéy. Tegoż samego dnia znaydowali się Cesarstwo Jchmość na iednym festynie w tém mieście głównem. Dnia 5 zrana opuścili Cesarstwo Jchmosć Düsseldorf i przybyli o 1 godzinie w południe do Kolonii. Tu odprawik Cesarz Jmć popis rozmaitych dywizyi iazdy i przyimował w wieczór władze cywilne i woyskowe. Damy miasta i Departamentu, miały zaszczyt bydź przedstawionemi Cesarstwu Jchmość. Doia 6. o 8 godzinie zrana udał się Cesarz Jmć do Bonn, dla odprawienia popisu rozmaitych korpusów iazdy. O 6. godzinie powrócił Cesarz Jmć nazad.

- Dnia 12. Listopada. - Cesarstwo

Ichmość staneli wczoray o 6 godzinie w wieczór w Cesarskim Pałacu w S. Cloud. Powrót ich został stolicy przez wystrzały z dział oznaymiony. Wszyscy Ministrowie, którzy Cesarzowi Jmci w podróży towarzyszyli, iakotéż Referendarz Baron Menneval, iuż tu nazad przybyli.

— Dnia 13. Listopada. — Monitor dzisieyszy umieścił następuiące urzędowe wiadomości o Woyskach cesarskich

w Hiszpanii:

Woysko w Arragonii. - Marszałek Państwa Hrabia Suchet, przesłał Xięciu Neufchatelskiemu rapport dnia 26. Października z obozu pod Murviedro datowany, który iest następuiacey istotney treści: Znane są Waszey Xiażęcey Mości zwcześnieyszych moich rapportów (zktórych Monitor żadnego nie ogłosił) trudności, którym roboty około obiężenia twierdzy Suguntu \*) dla potożenia okolicy podlégały. Po 20. dniach pełnych trudów i znoiu dokazalismy przecież tyle, że wyłom sposobny był do weyscia; lecz Jenerał Blake miał tym czasem pore -ściagnąć do siebie Jenerała Mahy naczelnego wóysk murcyiskich dowodzcę z temi korpusami, któremi rokoszanie mogli zarządzać, a które 6000 ludzi wynosity. Tak zwana dywizya Albuhera pod sprawa Lardizabala i Zayasa, tudzież dywizye Villacampo i Obispo składaiace woysko walencyiskie a będące pod rozkazami O' Donela i Mirandy, wynosiły złaczone z Guerillami przeszło 20tysieczny korpus piechoty, a 3000 iazdy. Dnia 24. Paźdz. zaiął ten korpus na wzgórkach Puch mocne stanowisko, a zastoniony przez flotę angielską, prawe swe skrzydło o morze, lewe zaś o okolice Livii (Lyryi?) opiérał. Widząc Blake, że twierdza Sagunt schyla się ku upadkowi, i że baterya z ośmiu dział 24funtowych na rozkaz móy ustawiona los iéy roztrzygnąć miała, ruszył na przeciw mnie w celu wydania mi bitwy i zniewolenia mnie odstąpić od oblężenia.

Rozkazafem Jeneratóm Balathier i Bronikowskiemu blokować z 6ma batalionami twierdze Sagunt, oraz daléy pracować około oblężenia; Jenerał Compere uwazał z 1500ma ludzmi gościniec segorbiyski, i służył za odwód dla wóysk Jeneratów Chłopickiego i Roberta, przeznaczonych do działania w wawozie wiodacym z Gilet do Betera, i do osadzenia prawego boku woyska moiego. -Nazaiutrz dpia 25 o 7 godzinie z rana, rozpoznawatem nieprzylaciela. Wzgórki Puch, iako też te, które gościniec Betery zastaniaia, osadzone byty piechotą i artyllerya. O godzinie 8méy odparto dzielnie mych strzelców, a ia przekonałem się, że z innemi niż walencyiskiemi woyskami mam do czynienia, Moene kolumny oskrzydliły mnie na lewem skrzydle pod zastona wystrzałów z okrętów angielskich; wies Puzol właśnie co przezemnie opuszczona, pełna była nieprzyiaciół; 6000 ludzi uderzyło na prawe skrzydło moie, na dobrą mile (francu-

<sup>\*)</sup> Dzisieysze nazwisko dawnego Saguntu, iest Murviedro; pochodzi one ze słów: muri veteres czyli muros vieios, stare mury; bo Murviedro stoi na gruzach Saguntu dawney osadzie Greków z Zante, któréy mieszkańce pod nazwiskiem Zazyntczyków wiadomi, byli mieszaniną złożoną z Arkadyiczyków i Achayczyków. Sagunt został iak wiadome, przez Kartaginczyków pod wodzem Hanibalem zburzony, doszedł pod Rzymianami na nowo do wysokiego stopnia świetności, póki (ostrzegaiący to obraz zmiany wszystkich rzeczy ziemskich) pod Maunów burzącą ręką, na nowo wgruzy się nie rozsypał!

zka) odemnie oddalone. Widząc się tym! sposobem okrażonym na obydwóch skrzydłach, postanowiłem przefamać centrum nieprzyiaciela. Zaledwie opuściłem wzgórek, który podczas rozpoznawania za sprzylaiacy potyczce uznałem, gdy 1000 iazdy, a 6000 piechoty i artylleryi za mna tamże posuneło się. Huzarowie z 4go pułku uderzyli walecznie, i trzykroć odparci, trzykroć attak ponowili. Ogień z ociu dział 24funtowych, który czynił wyłom w murach Saguntu, nie potrafił wstrzymać zapału załogi; która bedac świadkiem poruszenia na przód, wkrótce spodziewała się stać uczestniczka onegoż; zapał iey był tak wielki, że żołnierze z radością czaka swoie do góry rzucaiac Victoria krzyczeli. Pierwszemu temu natarciu położyła natychmiast tamę piechota nasza, która w kolumnie na linię bitwy przybyła. Rozkazałem Jenerałowi Hurispo uderzyć na nieprzyiaciela. Posunał on się z Jenerałem Puris na przód na czele 7go liniowego pułku; pułki nadwiślańskie 115ty izci ruszyły za nim, i szły w porządku z bronia na ramieniu iak woyska do zwycięztw nawykłe, wśrod naygwałtownieyszego ognia kartaczów i ręczney broni. Waleczny pułk 7my zdobywa z nadstawionym bagnetem wzgórek, odpiera nieprzylaciela i ściga go. Artyllerya nasza zaymuie wzgórek, lecz nieprzyiaciel znowu na nią uderza, otacza naszych artylerzystów i w pień ich wycina; Jenerał Boussard i Szef szwadronu Saint-Georges, aderzyli na czele 13 pułku Kiryssierów walecznie na 1500 jazdy, i któréy brat la Romana Jenerał Caro odważnie przywodził. Walka trwała długo, lecz waleczność Huzarów i Kiryssierów odniosła zwycięztwo. Marszałek polny Caro, Gubernator Walencyi i Almoii z Kadyxu przybyły, zostali przez Huzarów ranieni i wzięci w niewola; prócz tego 6 dział zdobyto. — Tym czasem czynił nieprzyjaciel na lewem skrzydle postępy; niektóre plutony naszéy iazdy, musiały przed hiszpańskiemi dra-

gonami ustapić. Jenerał Palombini na czele 4 batalionów, oczekiwał tych dragonów z naywiększą spokoynością; lekki pułk liniowy włoski 2gi i 4ty, odparty wsród naygwałtownieyszego ognia ich attak, i trupem pole bitwy okryły. Idac z dywizyą Harispe na centrum nieprzyiaciół, rozkazałem Jener. Habert wziąc kierunek na wielki gościniec i opanować wies Puzol. Dywizya Albuhera, stata przeciw niemu. Kazał ón na nia naypierwey uderzyć dwóm batalionóm z 3go lekkiego pułku, powstał z obu strón bardzo żywy ogień z ręczney broni; Jen. Montmorie posiłkował z 16tym pułkiem liniowym, pułk 5ty; walczone z zaiadłością, nieprzyjaciel bronił sie strzélaiąc z okien i dachów domów wsi Puzol; korpus iazdy hiszpańskiej chciał okrążyć woyska nasze, i posunąć się na przód na wielkim gościncu Walencyi. Jenerał iazdy Delort, otrzymał rozkaz odeprzéć z 24tym pułkiem nieprzyjaciela; wykonał go z naywiększą walecznością i wyparł nieprzyjacioł aż za Albalate, nie daiąc się wstrzymywać ogniem kilku w zasadzce nikrytych batalionów: zabrał na gościńcu iedną haubice, iedno 4rofuntowe działo i wziął 30 artylerzystów w niewolą. Mimo tego bronił się nieprzylaciel we wsi Puzol, chociaż iuż był okrążonym, i nie opuścił ieszcze. wzgórków Puch. Pułk liniowy 16ty uderzył na niego i ścigał go iak nayzapalczywiey z iednego gościńca na drugi; udało się stemu lekkiemu pułkowi otoczyć 700 walońskich gardzistów i wziać ich w niewolą.

Jenerał Chłopicki, któremu prawe skrzydło moie powierzyłem, postrzegł zawczasu iak ważną iest rzeczą nie dać się okrażyć; rozkazał zatém Jenerało wi Robert uderzyć na woyska Obispy i Mirandy, tudzież ścigać ie. Jenerał ten uderzył kilka razy szczęśliwie z piechotą; pułk liniowy 124ty i 1szy pułk nadwiślański, bity się walecznie i natychmiast odparły nieprzyjaciela. Zaraz potém przyczynił się Jenerał Chłopicki z 44tym pułkiem,

oraz pułkiem dragonów Napoleona, ze sława do szczęśliwych postępów woyska środkowego. Schiaretti Jenerał dragonów, przełamał pa czele walecznego pułku swoiego trzy bataliony i wział 800 niewolnika. Od téy chwili znaydowali się Huzary, Kiryssiery i Dragoni Napoleona na iedném i tymże samem polu bitwy; poznosili wszystkie korpusy iazdy, które się tylko pokazały, przełamali wszystkie czworograny uformowane przez nieprzyiaciela, okryli mile drogi bronia i trupami, tudzież zabrali 2000 ludzi w niewola, między któremi 150 znayduie się officerów. Jenerałowie Harispe, Boussart i Chłopicki, ścigali z rozkazu moiego nieprzyjaciela nie daiąc mu odpoczynku. Jednakże udało mu sie za pomocą głebokiego wawozu uszykować się znowu za Betera. Zostaliśmy czas niejaki wstrzymani, porieważ piechota iazdy doścignąć nie mogła; lecz skoro tylka ta przybyła, szukał nieprzyjaciel jedynie w ucieczce ocalenia swoiego:

Kazałem nieco wypoczać woyskóm Jenerałów Huberta i Pilombiniego; potém rozkazałem temu ostatniemu, żeby się znowu udał z swoiemi Włochami i z zcim pułkiem nadwiślańskim na równine, do wsi, i na wzgórki pod Puch, gdy tym czasem Jen. Habert uderzyć miał przodem na też wzgórki, których Blake ze swoim odwodem i 5ma działami bonił. Szef batalionu Passetlac, przybył z iednym batalionem 117 pułku na płaszczyzne wzgórkową przez nieprzyiaciela osadzoną, właśnie gdy Jenerał Montmarie z lewem skrzydłem iego z natarczywością uciérał się; nieprzyiaciel poczał w nieładzie uciekać, zdobyto 5 dział, a woyska iego pod zasłona okretów angielskich schronienia swoiego szukały, W téyże saméy chwili, zrobiła flota angielska, bedaca od rana uczestniczką bitwy swych sprzymierzeńców zwrotne poruszenie i udała się na mieysce kotwicy pod Waleneye. Strata nieprzyiaciela w zabitych, ranionych lub ieńcach, przewyższa 6500 ludzi; z

naszéy strony mieliśmy podług załączonego etatu 128 w zabitych a 596 ranionych. Pomiędzy ostatniemi, znayduie sie Jen Paris, któremu kula przeszła przez noge. Jmnie kula w plecy trafila. Jen. Montmarie otrzymał kilka kontuzyj, a kule z ręczney broni podziurawiły ma odzież. Pod Jeneralem Harispe 2 konie ubito. Waleczny Pułkownik Gudin 15 liniowego pułku, nie chciał się wcale z czoła pułku swoiego oddalać, chociaż pod Saguntem został raniony. — Tu nastepuia pochwały Officerów i żożnierzy.-Zwycięztwo pod Saguntem oddało wmoc Cesarza 4639 ieńców, między któremi znayduie się 230 Officerów, 40 Pułkowników lub Podpułkowników i 2 Marszałków polnych; prócz tego zdobyto 16 dział. 8 wozów z zapasami woiennemi, 4200 strzelb angielskich i 4 choragwie.

#### z Warszawy dnia 23. Listopada.

Na seymiku szlacheckim w powiecie Opoczyńskim, obrany został Postem na Seym W. Felix Skórkowski; w powiecie Pileckim, W. Piotr Gostkowski; w Sicdleckim, W. Jan Niemira; w Szkalbimierskim, W. Sebestyan Demboroski; w Szydłowieckim, W. Stanisław Sottyk; a w Tomaszowskim, Baron Ludwik Rastawiecki. Procz tego obierali obywatele w tych powiatach, iako też w powiecie Ortowskim Kandydatów na Sędziów pokoju 🛊 Radźców powiatowych-

Odbyło się równie zgromadzenie gminne w mieście Sandomierzu; na którem obywatele prawo do głosowania maiący JP. Franciszka Dutreppi Deputowanym na Seym, oraz 20 Radźców do rady mu-

nicypalnéy miasta obrali.

## Do Nru 71.

## DODATEK 1529

#### DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

Krótki Rys Ułożenia austryiackień księgi Ustaw cywilnych.

( Ciag dalszy )

II.

Ksiega Ustaw.

1.) Mądra Monarchini Marya Teressa iuż wr. 1753 naywyższey instancy i sprawiedliwości oznaymiła, że przez ułożenie dokładnego Kodexu, wszystkim prowincyóm pewne iednakowe prawo, i równe prawne postępowanie oznaczone bydź ma. Na ten koniec wyznaczyła z nayznakomitszych prawników, i Konsyliarzy sprawiedliwości swoich prowincyi złożoną Kommissyę, udzieliwszy iéy następujący niewytworny, ale ważny przepis:

"Ażeby Kommissya przy ukła"daniu Kodexu iedynie się na pra"wie prywatném ograniczyła, ile
"możności trwaiące z wyczayne
"prawo zatrzymała, różne prowin"cyonalne prawa, ile tylko stosunki
"dozwalaią do z godności przypro"wadziła, przytém z pospolite og
"(Rzymskiego) prawa iz naylepszych
"Wykła da czów onegoż, iako też
"z praw innych Państw ko"rzystała, a przy sprostowaniu i

", uzupełnieniu, zawsze na powsze-", chne prawo rozumu ogląda-2. ła się."

Ułożenie planu było Professorowi

prawa P. Azzoni poruczone (l.)

2). Piérwszy proiekt onegoż (układ) był w roku 1767 (zaczém w 8. latach) ukończony, ale był za nadto rozwlekły i nie odpowiadał mądremu zamiarowi Monarchini. Oddała go zatém Kommissyi na powrót z następuiącym pamięci godnym wstępem; "1.) Ażeby księga prawa z księga na-

" uki nie była mieszana; przytém " aby wszystko co nie należy do " ust prawodawcy ale do Katedry,

" z Kodexu wypuszczone było. 2.) " Aby wszystko w nayzwieźleyszey

", iak można krótkości ułożyć, casus

(1) Przez Konstytucyą r. 1776. V. VIII. fol. 875. otrzymał w Królestwie polskiem Wielki Kanclerz Koronny Andrzey Zamoyski na seymie (równie nicwytworne i ważne) zlecenie, aby codcem iuridicum (zbiór sądowy) ułożył, przyczym prawo przyrodzo, ne miał brać za fundament, oraz aby, się indesistenter (nieprzerwanie) do, dawnieyszego iakowego prawodaw, stwa nie przywiązywał, ale wszystko, przedsębrał co w Konstytucyach, zawiera się, i sprawiedliwości albo

, zamiarowi poprawienia Prawodaw-,, siwa nie iest przeciąne. " rariores ( rzadsze przypadki) prze-, minać, inne zas pod ogólnemi pra-" widłami zawierać; iednak Wszelkiey dwóznaczności i niewy-32 rozumiałości wystrzegać się. 4.) W ustawach samych nie potrzeba się do rzymskich praw przywią-" zywać, ale wszędzie naturalna słu-", szność kłaśdź za fundament; nako-" niec 5,) Prawa ile możności sym-" plifikować, przeto w takowych ", przypadkach, które istotnie sa ie-" dnakowemi, dla zdarzyć się moga-", céy subtelności nie rozmnażać (m) Skrócenie proiektowanéy księgi ustaw przedsięwziął Konsyliarz rządowy Horten, którego światło i zasługi szczególnie przez iego proiekta Patentu marzeńskiego, i prostego prawnego dziedzicznego następstwa (n) znane sa. Dopiéro pod Józefem II. (w r. 1786.) wypracowana nareście przez sławnego Konsyliarza nadwornego de Keess, prawo familiyne

(n) Ten porządek dziedzicznego nastepstwa w niemiecko dziedzicznych Kraiach 11go Maia 1786 w Galicyi 24. Sierp. 1786. został wprowadzonym a potém co do słowa do księgi ustaw cywilnych przyjętym.

obeymuiąca część pierwsza Ustaw cywilnych, drukiem ogłoszoną została

i moc prawna otrzymała.

3.) Leopold II. zalecił Kommissyi nadwornéy w wydziale prawodawczym nie tylko poprawe trwaiących pod ten czas cywilnych i karzących ustaw, ale prócz tego dokończenie brakujących jeszcze cześci księgi ustaw cywilnych; drugi proiekt téyże uzupełnił (sławny iuż iako Professor praw) natenczas naywyższey instancyi Sprawiedliwości i Kommissyi prawodawczey Prezes, Baron de Martini. Ten proiekt był iuż od 1go Stycznia 1798 w Galicyi iako Kodex wprowadzonym, który ten miał požytek, že tymczasem także praktyka do wydoskonalenia powszechney księgi ustaw, korzystnie użyta bydź mogła. Franciszek I. oświadczył się i iz przywiedzenie do zupełności nader ważney dla dobra cywilney społeczności oyczystey ksiegi ustaw, serce iego mocno obchodzi, i że do przyspieszenia tego tak ważnego zamiaru następujące śrzodki użyte bydź powinny: " 1. Ma bydź w trzech cze-"ściach ułożony proiekt ksiegi ustaw " cywilnych przez właściwe, z Radź-" ców polityczney Instancyi, Sadu " appellacyinego, szlacheckiego, Ma-" gistratów, i z Członków Stanów " kraiowych złożone Kommissye we " wszystkich niemieckich prowincy-" ach; tudzież przez zgromadzenia "Professorów prawa w kraiowych " głównych Akademiach rozpoznany; ", oraz także, aby każdy znaiący się ", na rzeczy w Kraiu lub za granica, ,, swoie mniemanie względem niego " otworzyć mógł, 2.) drukiem o-

<sup>(</sup>m) Wspomniony wyżey Andrzey Zamoyski przełożył iuż w roku 1778 ( zaczym we 2. latach seymowi swoie dokończone dzieło; ale ten zbiór praw (zaczym nie Kodex) był przez Konstytucyą roku 1780. V. VIII. fol. 979. tit. Uchylenie iako na seymie 1776 okazanemu zamiarowi nie odpowiadaiacy, nie tylko odrzuconym, ale był nawet (podobnoś iako spiesznie napisana zaczym nieużyteczna kompilacya) nazawsze zniesionym i razem rozporządzono, aby o nim na żadnym przyszłym seymie ani wspominać.

" znaymiony. Nadesłane przypomnie-" nia mają bydź 3.) przez składa-" iaca sie z nadwornych Konsyliarzy " politycznych i sądowych Instancyi " Kommissye do dzieł prawodaw-" czych rozważone. 4) Uradzone od-" miany w proiekcie przedsięwziete; " i 5.) Protokoły naradzania się z " rezultatami do navwyższey uchwa-

" ty przełożone. "

4.) Te nadeskane przypomnienia były przez nadworną Kommissye examinowane, i tym sposobem ukończony proiekt do naywyższego zatwierdzenia podany. Gdy zaś tenże także w Radzie Stanu roztrząsanym był, raczyła Jego Cesarska Mość zgromadzenie złożone z JW.P flegera deWerten a uKonsyliarzaStanu iKonferencyi, (o) tudzież niektórych Członków na dworney Kommissyi nakazać; gdzie nad wypadłemi uwagami i poprawami naradzano sie, ipodług tego udoskonalony proiekt na nowo przełożonym był. Na dniu 7mym Lipca 1810. nastapiło naywyższe zatwierdzenie, przez co obwieszczenie powszechney księgi ustaw rozporządzone zostało. Obwieszczenie zaś samo nastapiło przez Patent 190 Czerwca 1811(p).

(p) Powszechnego Tabuli i ksiag grun.

towych urządzenia dla austryiackich Kraiów podług teraźnieyszych przepisów, równie sie także wkrótce spodzićwamy; bowiem ten wazny przedmiot iest bliskim swego ukończenia. wysoki stopień zadziwienia, wprowadzone w austryiackich Cesarskich Kraiach ksiag gruntowych urządzenie u tego Narodu wznieca, którego naynowsze prawodawstwo zasłużony powszechny oklask zyskało, a ztad (szczególnie z niektóremi modyfikacyami) w wiekszey cześci Europeyskich państw, osobliwie zaś w sąsiedzkiém Xiestwie Warszawskiem moc prawną otrzymało, służy na okazanie wyszły z druku pamiętnik pod tytułem:

"Rapport et projet du decret "sur l'organisation civile, eccle-"siastique et judiciaire des pro-"vinces Jllyriennes; à Paris, "de l'imprimerie Jmperiale, 26 "Decembre 1810. wktórym Xiaże Raguzy Marszałek Marmont, wprowadzoną pod austryiackim rządem ustawe odstąpionych do Francyi sześciu granicznych regimentów i konieczność catkowitego onéyże nadal zatrzymania, przedstawia; w względzie zaś do ksiąg gruntowych, następuiące przytacza słowa: "Kroaci otrzymali grunta dla siebie

" iswoich następców z obowiązkiem czy-

"nienia usług woyskowych. Podział ", gruntów zrobiono podług stosunku " wielości ich famili, i tychże potrzeb. Gdy iedna familia przychodzi do dobrego mienia i pomnaza się, otrzy. ", muie od rządu nowe grunta, które ", po wygasłych familiach pozostają: ", albo odkupuie takowe od innych familii, które ich wiecey posiadaią niż ", obrobić mogą. Każdy regiment z wszel-"ką starannością do ksiąg gruntowych był " wpisany, i iak pamiętnie! Tak wa-", żne urządzenie, iak iest ksiąg "gruntowych, które Francya " swego czasu tylko od geniu-", szu, woli ipotegi Cesarza o-"czekiwać może, iuż od dawnych czasów w Kroacyi iściele. (Reszta potém)

<sup>(</sup>o) Ten nader zasłużony a osobliwie dla Galicyi nigdy niezapomniany Konsyliarz Stanu, był od roku 1774 publicznym Professorem prawa natury, narodów i karzącego w byłey Lwowskiey Akademii. Wroku 1796 został foralnym, wroku 1798 appellacyinym, wroku 1800 nadwornym, a wroku 1805 Konsyliarzem Stanu. Aż do roku 1799. będąc Professorem praw, ukształcił bardzo wielu zdatnych prawników, którzy sobie zawsze znayżywszem wdzięczności uczuciem byłego nauczyciela przypominają.

## O użyteczności dyń.

#### (z Pisma peryodycznego: Merkantilische Annalen.)

Wszystkim wiadomo, że dynie są w gospodarstwie bardzo użyteczną roślina; pomimo tego iest naszym obowiązkiem zwrócić uwagę na nowe odkrycie P. Losche w Schweidnitz, żeby ie tak właśnie, iak suszonego używać owocu. Na ten konieg obiérają się dynie z wierzchniey drzewney kory, środek i ziarnka wyimują się i nic nie pozostaje, iak tylko właściwe mięso, ta część, którą n. p. w melonie ieść zwykliśmy. Mięso to kraje się w kawałki półcalowe, te zaś kładą się na papierze, albo gli-

nianych czarkach i suszą się z początku zwolna; spostrzegłszy, iż powierzchnia tak dalece się ususzyła, że 2adna wilgoć nie przebiia, i kostki sie kurczą, można ciepło. powiekszyć i włożyć kawałki dyniowe do pieca piekarskiego, który swoią pierwszą goracość przez pieczenie w nim chleba utracik. Osobliwie trzeba na tó uważać, żeby wszystkie kawałki równo się ususzyły. Zachowują się naystosowniéy w workach z papiéru zrobionych 'i grubą igłą podziurawionych. Jeżeli dynie, z któremi się takim obeszło sposobem, gotuią się z owocem, natenczas nie tylko się ilość ich pomnoży, ale nawet przyjemnie smakuia.

#### Meteorologiczne postrzeżenia w Lwowie od dnia 28 do 1 Grudnia 1811.

| Date. | Czas po-<br>strzeżenia                  | Barometr.(*)                         | Cieptomierz<br>Reaumura.      | Kicrunek Wia-<br>trów.              | Odmiany powietrza.                                                |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 28    | 8. z rana<br>3. popotud.<br>10. w nocy  | 28, 6, 3.<br>28, 5, 3.<br>28, 4, 7.  | † 1, 7.                       | Z. slaby<br>Po. slaby<br>Po. staby  | pochmurno, gruba mgta<br>geste chmury, mgta.<br>szron, pochmurno. |
| 29    | 8. z rana<br>3. po połud.<br>10. w nocy | 28, 3, 3.<br>28, 1, 11.<br>28, 1, 7. | - 0, 6.<br>† 0, 3.<br>† 0, 8. | Po. W. stuby Z. staby Po. Z. sredni | pochmurno.  pochmurno.  pochmurno.                                |
|       | 8. z rana<br>3. po połud.<br>10. w nocy | 28, 2, 7.<br>28, 4, 3.<br>28, 5, 9.  | + 1, 6.<br>+ 0, 5.<br>-3, 4.  | P. staby P. staby P. staby          | gęste chmury.<br>rzadkie chmury.<br>pogoda.                       |
| 1     | 8. zrana<br>3. po połud.<br>10. wnocy   | 28, 6, 0.<br>28, 6, 0.<br>28, 5, 10. | † 0, 1.                       | Po. staby Po. staby Po. Z. staby    | rzadkie chmury.<br>rzadkie chmury.<br>pogoda.                     |

<sup>(\*)</sup> Dla chcacego sprawdzać stan Barometru oznaczać się maiący, czyni się ta uwaga; iż postrzeżenia na Barometrze czynią się żawsze w równey temperaturze około 15 stopni Reaumura nad O pokazuiącey; a zatem oznaczony stan Barometru iest zawsze tym samym, iaki się w stosunku ciśnienia powietrza przy mierney temperaturze † 150 Reaumura wynoszące, pokazuie.

## D O D A T E K 2gi

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

Mus der Betrachtung, daß die burgerlichen Befete, um den Burgern volle Berubigung über den geficherten Benuß ihrer Privatrechte ju verschaffen, nicht nur nach den allgemeinen Grundfagen ber Gerechtigfeit, fondern auch nach den besonderen Berbaltniffen der Ginmob= ner bestimmt, in einer ihnen verstandlichen Sprache befannt gemacht, und durch eine ordentliche Sammlung in ftatent Audenken erbalten werden follen, haben Wir feit dem Untritte Unferer Regierung unausgefest Gorge getragen, daß die fcon von Unferen Borfahren beschloffene und unternommene Abfaf= fung eines vollstandigen einbeimifchen burger= lichen Gesenbuches ibrer Bollendung jugeführet merde

Der wahrend Unserer Regierung von Unferer Hoftommission in Gesetslachen zu Stande gebrachte Entwurf ward, so wie cheden,
der Entwurf des Gesethuches über Berbrechen
und schwere Polizepubortretungen, den in den
verschiedenen Provinzen eigends aufgestellten
Kommissionen zur Beurtheilung mitgetheilet,
in Galizien aber inzwischen schon in Anwendung gesetet

dung gefeßet.: Neinungen Bor Sachbent, auf, folde Art die Meinungen der Sachverständigen, und die aus der Unwendung eingehohlten Erfahrungen zur Berichtis gung dieses wichtigen Zweigen der Geleggebung benüßt worden sind haben Wir nun

beschlossen, dieses allgemeine burgerliche Geschuch für Unsere gesammten deutschen Erbslander fund zu machen, und zu verordnen: daß dasselbe mit 1. Jauer 1812 zur Anwendung kommen soll.

Dadurch wird das bis lest angenommene gemeine Recht, der am 1. November 1786 fund gemachte erste Theil des burgerlichen Bessehbuches, das für Galizien gegebene burgerlische Seschuch, sammt allen auf die Gegensstände dieses allgemeinen burgerlichen Rechtes sich beziehenden Sesessen und Gewöhnheiten,

außer Wirksamkeit gefest.

Wie Wir aber in dem Gefesbuche felbft jur allgemeinen Borfdrift aufgestellt haben, daß die Befege nicht jurnd wirken follen: fo foll auch diefes Gefegbuch auf Sandlungen , die dem Lage, an welchem fie verbindliche Rraft enthalt, porbergegangen find, und auf die nach den fruberen Befegen bereits ermor= benen Rechte feinen Ginfluß haben, blefe Sant= lungen mogen in zwenfeitig verbindlichen Rechtsgeschäften, oder in folden Willenserflarungen besteben, 'die von dem Erflarenden noch eigenmiddtig abgeandert, und nach ben in dem gegenwartigen Befcebuche enthaltenen Borfdriften eingerichtet werden tonnten. Daber ift auch eine fcon por der Wirtfamfeit dieses Besethuches angefangene Erfitung ober Berjahrung nach den alteren Befegen gu beurtheilen. Molte fich Jemand gur eine Erftsung oder Berichrung berufen, die in dem neueren Gefete auf eine fürgere Beit, ale in ben fruberen Gefesen bestimmt ift: fo tann er auch Diefe fürzere Trift erft von dem Zeitpunkte, an welchem das gegenwartige Gefes verbindliche Rraft erhalt, ju berechnen anfangen.

Die Borfdriften diefes Gesenbaces find gwar allgomein verbindlich, doch bestehen für ben Militarfand und für die jum Militarfore

(

per gehörigen Personen besondere auf das Privatrecht fich beziehende Borfdriften, welche ben ben von oder mit ihnen vorzunehmenden Rechtsgeschaften, obicon in dem Geschuche nicht ausbrucklich darauf hingewiesen worden ift, ju beobachten sind.

Sandels- und Wechfelgeschafte werben nach ben besonderen Sandels- und Wechselgesen, in fofern sie von den Vorfchriften diefes Be-

fegbuches abweichen, beurtheilt.

Auch bleiben die über politische, Rammeral- oder Finang-Gegenstande kund gemachten, die Privatrechte beschichnfenden, oder naber bestimmenden Ververdnungen, obschon in diesem Gelegbuche sich darauf nicht ausdrucklich

bejogen murde, in ihrer Rraft.

Indbesondere sind die auf Geldzahlungen sich beziehenden Rechte und Verbindlichkeiten nach dem über das zum Umlaufe und zur gesmeinen Landes (Wiener) Währung bestimmste Geld bereits erlassenen Patente vom 20. Februar 1811, oder nach den noch zu erlassens den besonderen Gesehen, und nur ben deren Ermanglung, nach den allgemeinen Vorschriften des Gesehuches zu beurtheilen.

Wir erklaren zugleich den gegenwärtigen deutschen Text des Gefetbuches als den Urstert, wornach also die veranstalteten übersets jungen in die verschiedenen Landessprachen

Unferer Provingen gu beurtheilen find.

Gegeben in Unserer Haupt = und Residenz= fladt Wien, den 1. Junius, im eintausend achthundert und eilsten, Unserer Reiche im neunzehnten Jahre.

Franz.

(IC.S.)

Alons Graf v. und zu Ugarte, Koniglich-Sohmischer oberster, und Erzherzoglich-Osterreichischer erster Kanzler.

Frang Graf v. Wonna.

Nach Gr. f. f. Majestät höchst eigenem Befehle.

Johann Rep. Freph, v. Beistern,

My Franciszek Pierwszy, z Bożey łaski Cesarz Austryacki; Król Węgierski i Czeski; Arcy Xiąże Austryi &c. &c.

Zważywszy, że ustawy cywilne dla sprawienia obywatelom zupełnego uspokoienia względem zabezpieczonego użycia ich praw prywatnych, nietylko podług powszechnych zasad sprawiedliwości, lecz także podług szczególnych stosunków między mieszkańcami oznaczone, w ięzyku im zrozumiałym obwieszczone, i przez zbiór porządny w ciągłey pamięci utrzymane bydź powinny, staralismy się nieprzerwanie od obięcia rządów Naszych, ażeby uchwalone i rozpoczęte iuż od Naszych Przodków ułożenie oyczystey Księgi ustaw cywilnych, ukończone było.

Wygotowany układ za Panowania Naszego przez Naszą Kommissyę nadworną prowadawcza, był tak, iak niegdyś układ Kodexu o zbrodniach i ciężkich przestępstwach policyinych, ustanowionym do tego po różnych Prowincyach Komissyom, do rozważenia udzielony, w Galicyi zaś tym czasem do wykonywa-

nia wprowadzony.

Gdy więc tym sposobem zmniemań biegłych w rzeczy ludzi, i z przystosowań powziętych doświadczeń, dla poprawienia tak ważney prawodawstwa gałęzi korzystano, uchwaliliśmy teraz, azeby ta powszechna Księga Ustaw cywilnych, we wszystkich Naszych Niemiecko-Dziedzicznych Kraiach obwieszczona została; i rozkazuiemy, aby taż od 1go Stycznia 1812. roku począwszy, dzielność swoią otrzymała.

Ž powodu tego przyięte do tych czas pospolite prawo i obwieszczona na dniu iszym Listopada 1786 r. pierwsza część ustaw cywilnych, niemniey wydany dla Galicyi Kodex cywilny, wraz ze wszystkiemi do przedmiotów tego powszechne-

go cywilnego prawa ściągaiącemi się ustawami i zwyczaiami, działać przestaie.

A tak, iak w saméy Księdze ustaw za powszechne prawidło postanowilismy, iż prawa wstecz działać nie powinny, tak tez ta Ksiega ustaw na czynności poprzedzaiące dzień, od którego na obowiązuiaca moc otrzymuie, i na pozyskane iuż prawa podług dawnieyszych ustaw, żadnego wpływu mieć nie powinna; niezważaiąc na to, czyli czynności od obustronnie obowiązujących spraw prawnych lub też od takich oświadczeń woli zależą, któreby przez oświadczaiącego się ieszcze samowolnie odmienione, i stosownie do zawieraiącyh się prawideł wteraźnieyszym Kodexie urządzone bydź mogły. Zatém też takowe zasiedzenie (zadawnienie), które iuż przed dzielnością tych Ustaw swóy początek wzięło, podług dawnieyszych Ustaw rozsądzene bydź powinno. Iczeliby się kto na zasiedzenie czyli zadawnienie (præscriptio), które w nowszych ustawach na krótszy czas, niżeli w dawnieyszych ustanowione lest, odwoływał, tedy i to krótsze okreslenie terminu dopiero od tego czasu może zaczać rachować, od którego ninieysza Ustawa moc obowiązniacą otrzyma.

Prawidła téy Ksiegi Ustaw, są w prawdzie powszechnie obowiązujące; iednakże dla stanu wdyskowego i dla osób do Woyskowości należących, są osobne do prawa prywatnego ściągające się Przepisy, które przy rozpoczynaniu od nich lub z niemi spraw prawnych, chociaż w Ksiedze Ustaw wyraźnie na nie nieodwoływano się, zachowane bydź mają.

Handlowe i Wexlowe sprawy, będą podługosobnych handlowych i wexlowych ustaw, tam gdzie się od prawideł tey

Księgi ustaw różnią, rozsądzane.

Równie zostają wszystkie o politycznych, Kameralnych lub Finansowych przedmiotach obwieszczone, prawa prywatne ograniczające, albo lepiey określające rozporządzenia, pomimo że się w tey Księdze Ustaw na nie wyraźnie nie odwoływano, w swoiey dzielności.

Szczególniey ściagaiące się prawa i o-

bowiązki do pieniężnych opłat, maią bydź podług wydanego iuż pod dniem 20. Lutego 1811. Patentu o przeznaczonych do kursu i powszechney kraiowey (Wiedeńskiey) wartości pieniądzach, albo podług wydać się ieszcze maiących osobnych Ustaw, a tylko w niedoliatku takowych, podług powszechnych prawideł Księgi ustaw sozpoznawane.

Oświadczamy oraz ninieyszy niemiecki Text Księgi Ustaw za text pierwotny, podług którego zatém tłumaczenia w różnych ięzykach kraiowych Naszych Prowincyi, rozpoznawane bydź maią.

Dań w Naszém głównem i stołecznem Miescie Wiedniu dnia 1. Czerwca Tysiąc ośmset iedenastego, a Panowania naszego Dziewietnastego Roku. (3)

## FRANCISZEK.

Aloizy Hrabia de Ugarte, Królewsko - Czeski naywyższy, i Arcyxięstwa - Austryackiego pierwszy Kanclerz.

Franciszek Hrabia de Woyna.

Na naywyższy własny rozkaz Jego Ces. Król. Mości.

Jan Nepom. Baron de Geisteru.

## Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Landes-Subernium

Umwechsfung ber Bankozettel von gehen Bulben gegen Ginlofungsfcheine.

a der Vorrath an Einkssungsscheinen zu roo st., 20 fl., to fl. und 5 fl. hereits größ genug ist, und die Einwechslung ber Bankozete tel von 10 st. unbeschränk wir verankassen, und überdied die Einkssungen bereits mit einse gem Verlage von Einkssungescheinen zu 2 st. und 1 st. betheilt worden sind, so wird auf Akerbachsten Besehl vom 7. dieses nachstehen

de Borschrift zur allgemeinen Wissenschaft und punktlichsten Darnachachtung befannt gemacht.

1) Bom 24. November d. J. an hat die Einzichung der Bankozettel von 10 fl. und deren Sinwechslung gegen Sinlösungsscheine ihren Anfang zu nehmen.

2) Bom 24. November d. J. an hat die Umwechelung der Bankozestel von 10 fl. in

fleinere Bankozettel aufzuhören.

3) Mit 24. Dezember b. J. werden die Bankozettel von 10 fl. außer Umlauf gefest. Bon diefem Tage an durfen sie weder in den offentslichen Kassen, noch von Privaten mehr an Zahlungsstatt angenommen werden.

4) Bis 30. April 1812 wird jedoch aus besonderer Alerhöchsten Begünstigung gestattet, daß diese Gattung Bankozettel nicht allein in die in dem Patente vom 20. Innius d. J. S. G. benannten Einlösungsscheins = Rassen, sonderu überdies ben den zur Erleichterung des Aus= wechslungs-Geschäftes provisorisch angewiesenen Amtern, welche mittelst einer eigenen Rundmachung werden bekannt gemacht werden, abzusühren, und mit Einlösungsscheinen umzuwechseln; allein diese Auswechslung muß mit dem 30. April 1812 ganz vollendet senn, und darf späterhin selbst ben diesen Rassen kein Bankozettel von 10 ft. mehr angenommen werden.

Lemberg den 20. November 1811.

## Cyrkularz

Od C. K. Rządów Kraiowych.

Względem wymiany Bankocetlów dziesięcio Ryńskowych na Rewersa wykupuiące.

onieważ zapas w Rewersach wykupuiących po 100 Ryú., 20 Ryú., 10 Ryú.
i z Ryú. już tak iest dostarczaiący, iż
wymianę Bankocetlów dziesięcio Ryúskowych bez wszelkiego ograniczenia rozpocząć można, a oprocz tego Kassy wymianą Rewersów wykupuiących trudniące się do potrzebnych wyrównań, pewnym iuż zapasem w Rewersach wykupuiących po 2 Ryú. 1 Ryú. obdzielone
są, więc stosownie do Naywyższego Roz-

kazu pod dniem 7. t. m. wydanego, następuiący Przepis do powszechney wiadomości, i nayściśleyszego zachowania podaie się.

1) Począwszy od dnia 24. Listopada r. b. ma się odwołanie Bankocetlów po 10 Ryń., i onych zmienianie na Rewer-

sa wykupujące rozpocząć:

2) Począwszy od dnia 24. Listopada r. t. ma wymiana Bankocetlów 10 Ryńskowych na mnieysze Bankocetle po-

przestać.

3) Zdniem 24. Grudnia r. t. Bankocetle na 10 Ryń. zKursu wywołane zostaną. Począwszy od tego dnia niemogą one ani w Kassach publicznych, ani też od Prywatnych być więcey zamiast

płacenia przyiete.

4) Jednakże do dnia 30. Kwietnia 1812. z szczególney Navwyższey łaski dozwala sie, ten gatunek Bankocetlów nie tylko do wymienionych w sfie 6. Pa. tentu pod dniem 20. Czerwea t. r. wydanym, Kass Rewersów wykupujących, ale także do wyznaczonych prowizory alnie, dla ulżenia dzieła wymiany, Urzedów, które własnem Uwiadomieniem obwieszczone bedą, odwożić, i za Rewersa wykupuiące wymieniać; lecz takowa wymiana ma się z dniem 30. Kwietnia 1812. całkiem ukończyć, i pożnieynawet wtych Kassach zaden Bankocetel na 10 Ryń. więcey przyiętym być nie może. (2)

w Lwowie dnia 20. Listopada 1811.

Peter Graf v. Goeff....

Georg Ochsner, Gubernial = Bizeprasident.

Rarl von Friedenthal, Guberniglrath.

## Rreisschreiben

vom R. R. Galigifchen Londes-Bubernium.

puiących po 2 Ryń. 1 Ryń. obdzielone om Nachhange zu dem Kreisschen vom 20.

Rovember 1811, modurch die Bankogettel a 10 ftr. außer Umlauf gefest werden, wird allgemein befannt gemacht: daß gur Erleich= terung der Parthenen bis jum 24. Dezember 1811, alle Rreistaffen vom 25. Dezember 1811 bis 30. April 1812 gemaß dem S. 4 des bezogenen Rreisschlibens nur die Rreis= taffen in Myslenice, Tarnow, Przemysl, Stanislawow und Czernowitz, nebft der Cemberger Bankozettel=Raffe die B. 3. a 10 fir. gegen Ginlofungefdeine einwechfeln werden; nach dem 30. April 1812 wird fein Bantogettel a -10 fir. mehr angenommen.

Lemberg den 26. November 1811,

W dodatku do okólnego Pisma pod dniem 20tym Listopada 1811. wydanego, którym Bankocetle na 10 Zł: z kursu wywołuią się, powszechnie obwieszcza się: Iż dla ulżenia Strón aż do 24. Grudnia 1811. wszystkie Kassy Cyrkularne, od 25go Grudnia 1811 az do 30go Kwietnia 1812. podług 4go sfu wzmiankowanego pisma okólnego, tylko Kassy Cyrkularne w Myslenicach, Tafnowie, Przemyślu, Stanisławowie, i Czerniowcach oprócz Lwowskiey Bankocetlowey Kassy Bankocctle na 10. Z.R. za Rewersa wykupuiace wymieniać beda. Po dniu 30. Kwietnia 1812. zaden Bankocetel na 10 Zł. przyięty iuż nie będzie. (1) w Lwowie dnia 26. Listopada 1811.

> Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur.

Georg v. Dehsner, · Gubernial = Biceprafident.

> Rarl v. Friedenthal, Bubernial = Rath.

### Doniesienia.

Nro. 7989. Rachdem am 17. Dezember I. J. Bormittags in der hiefigen Magistratualkanglen folgende fladtifche Befalle ;

1) Der städtische Getrankaufschlag von Brand= mein und Metb.

2) Der ftadtifde Bierauffdlag.

3) Der fiadtifche Weinauffchlag.

4) Das flädtifche Brandmein-Lauterungsge-

5) Die Ararial-Tranfftener ber Stadt Stryi.

6) Die Ararial-Tranffieuer von den jur Stadt Stryi geborigen Dorfern Duliby und Grabowiec.

Rach ben gewohnlichen Berfteigerungemos baliteten ligitande, in die weitere Berpachtung hindangegeben werden; fo merden die Pacht= luftigen mit dem Bedeuten bievon in die Renntniß gefest, daß fich mit dem angemeffenen Reugeld zu verschen fen, bie Ligitagions= und Berpachtungebedingniffe übrigens in ber Magistratualkangien eingeschen werden konnen. (3)

Stry den 11. November 1811,

Nro. 4924.

### Straferkenntniß des t. f. Bukowiner Rreisamts.

Rachdem die Unterthanen aus dem Dorfe Onuth Namens Iwan Tkacz, Wasil Tryluk, Kollin Kotyk, Damio Petryczak, Iwan Hrydeluk, Mikita Kukulasz, Iwan Horodensky, Mathias Wakary, Jakim Parenko, Iwan Barbulan, Semen Bodnaruk, Nikifor Kozaczuk, Semen Fitko, Nikolai Comendant, Danilo Bodnaruk, Iwan Mechiruk, Joachim Kosteniuk, Danilo Dochoruk, Wasyl Bodnaruk, Wasil Kozaczuk, Stephan Landiuk, Iwan Stefaniuk, Iwan Osiorowski, Theodor Bodnaruk, dann die Unterthanen aus dem Dorfe Peren niegru Thodor Bilowas, Iwan Bilowas, Iwan Mantiuk, Sofroni Bilowas, Wasil Bilowas, Jestody Hniatiuk, Wasil Stoyczuk und Andrey Dudka, sammt Familien im Jahre 1808 in die Chotymer Raja ausgewandert, und auf mit hoher Gubernialver= fügung vom 4. July 1808 Bahl 29540 erlaffe= nen Ediftalgitagion, in der festgefenten Brift von 4 Monaten weder gurudgefehrt find, noch ibre Entfernung gerechtfertiget baben; fo mers den dieselben biemit im Grunde des 27ten S. des Auswanderungs=Patents vom Jahre 1784. als Auswanderer fomit aller burgerlichen

Rechte verluftig erklart, und da fie tein Bermogen guruckgelaffen haben, ben ihrer Sabhaftwerdung zu einer dreyjahrigen offentlichen Arbeit verurtheilt.

Dasjenige Bermogen, welches denfelben nach der Beit ihrer Auswanderung aus Erbs schaft, oder auf andere Urt zuwachsen sollte, soll ihren nachsten Erben nach der gemeinen Erbsolge andeim fallen. (3)

Czernowitz den 25. Man 1811. -

Nro. 4924.

## . Wyrok Kary.

Od C. K. Urzędu Cyrkularnego Bu kowińskiego.

Ponicważ Poddani ze Wsi Onuth Imieniem Iwan Tkacz, Wasil Tryluk, Kostin Kotyk, Damio Petryczak, Iwan Hrydeluk, Mikita Kukulasz, Iwan Horodenski, Maciey Wakary, Jakim Parenko, Iwan Barbulan, Semen Bodnaruk, Niki--for Kozaczuk, Semen Fitko, Nikolai Komendant, Daniso Bodnaruk, Iwan Mechiruk, Joachim Kosteniak, Danilo Dochoruk, Wasil Bodnaruk, Wasil Kozaczuk, Stefan Landiuk, Iwan Stefaniuk, Iwan Osiorowski, Teodor Bodnaruk, tudzież Poddani ze Wsi Peren niegru Teodor Bilowas, Iwan Bilowas, Iwan Mantiuk, Sofroni Bilowas, Wasil Bilowos, Jestody Hniatiuk, Wasil Stoyczuk, i Andrey Dudka wraz z Familiami w roku 1808. do Rai Choćimskiéy wywendrowali, i na Edyktalną Cytacyę na mocy wysokiego Gubernialnego Rozporządzenia pod dniem 4tym Lipca 1808. do liczby 20540 wydaną, w wyznaczonym cztero - miesięcznym Terminie, ani powrócili, ani oddalenie swoie nie usprawiedliwili przeto onychże na mocy 27. Sfu Patentu o wywerdrowaniu r. 1784. iak. Wywendrowników, a zatémza utracaią cych wszelkie obywatelskie Prawa ogłasza się, a gdy żadnego maiatku po so bie nie zostawili, przy ich schwytaniu do trzech letniéy publiczney roboty ska zuie się. Ow maiątek, który onymże po ich wywendrowaniu iako Sukccssya,

albo innym sposobem przypaść miałby, ich naybliższym Sukcessorom podług powszechnego następstwa Sukcessyi przypaść powinien. (3)

w Czernowcach dnia 25. Maia 1811.

Nro. 8952.

Nomine C. R. Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Tarnoviensis, DD. Alexandro, Antonio, Thomæ et Josepho Zbykalskim in Sokołowka in Krasno Russia Gubernio Zytomirensi domicillantibus, medio præsentis Edieti hisce insinuatur: quod nimirum Franciscus Gozdowicz tam contra ipsos quam contra Josephum Comitem Swerts-Spork, Casimirum Zbykalski, Leonem Zbykalski, AndreamZbykalski, Juliannam Wyszatycka et Thomam Janiszewski, ad Eorum hocce, in causa puncto dominii utilis sylvæ Cholub, libellum porrexerit, Judiciique opem quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem hocce ob Alexandri, Antonii, Thomæ et Josephi Zbykalskich a C. R. hæreditariis terris absentiam, ipsis hic loci degentem Advocatum Niemetz cum Substitutione Advti Schmiedt, periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in consormitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo ipsi eum in finem admonentur, ut ad formandam intra 90 dies in causa hac exceptionem, et causæ hujus defensionem, Curatori dato, si quæ forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vol denique alium quemplam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine præscripto ea juris adhibeant media, quivad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utp ote, quod seens adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris Leges.

Tarnoviæ die 16. Octobris 1811.

Nro. 21183. Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ

ct Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopolica c., Dno Vladislao Komar medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Josephus Przybislawski contra massam successionalem olim Stanislai Kossakowski solutionis in solidum summæ puncto 42008 flp. 25 gr. in sched. banc. vel summæ 10920 flp. 15 gr. in Val. Vien. ex contractu locati conducti bonorum Zadubrowce et Hankowce sub præs 10. Octobris 1811 libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus commorationem ipsis hujatem Judicialem Advoatum Ratynski, qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, ac Adv. Pfeiffer substituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro. Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra go dies ad excipiendum se sistat, et distinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (3)

Leopoli die 28. Octobris 1811.

Nro. 12843.

Bom Magistrate der ton. hauptstadt Lem= berg wird anmit offentlich fund gemacht: daß. das sub Nro. 500 2/4 gelegene, den Cheleuten Mathias und Franzista Kasprowicz eigen= thunliche, mit einem emphiteutischen Grunde auf 105 fir. geschätte Saus, in einem Termin, und zwar den 20. Dezember 1811 um 3 Uhr Radmittag, offentlich an den Meistbiethen= den werde veraußert werden, gegen folgende Bedingungen : 1) daß demjenigen Raufer diefes haus eingeantwortet werden wird, welcher mehr, ale den, durch den Georg Kaminski angebothenen Betrag pr. 125 fir. in Banto= getteln anbiethen wird. 2) Der Raufer ift verbunden binnen 14 Tagen nach beendigter Ligitagion, den Raufschilling des ermahnten

Haufes an das hiefige Depositon-Amt zu erles gen. Daber die Rauflustigen angewiesen werden, die dieser Realitat anklebenden Rechete und Berdindlichkeiten, bep dem fladtischen Grundbuche und der stadtischen Kasse einzussehen.

Lemberg den 8. Robember 1811.

Nro. 12843.

Z Strony Magistratu Miasta stołecznego Lwowa wszystkim czyni się wiadoino, iż dóm do massy niegdys S. P. Matheusza i Franciszki Kasprowiczow należący pod Nrem 500 2/4 części będacy zgrontem emphiteutycznym na 105 fl. otaxowany przez publiczną licytacyą w terminie, iakoto dnia 20. Grudnia 1811. roku o godzinie 3. po południu przedanym bydź ma pod następuiącemi warunkami imo Iż temuż kupującemu przyznanym będzie, któren więcey nad kwotę 125 w Bankocetlach przez Ierzego Kaminskiego offiarowana, offiarować bedzie. 2do Kupuiący naywiększą kwote ofiiaruiący w 14 dniach od ukączoney licytacyi one do depozytu komportować obowiązanym będzie, dla tego nabyć sobie życzący do przeyrzenia praw i ciężarów, do tego domu służących do tabuli i kassy mieyskiey ninieyszym edyktem odsyłają się, i na wyż wspomniony termin zapraszaią się. (2)

w Lwowie dnia 8. Listopada 1811.

Nro. 12843.

Ex parte Reg. ac Metropol. Urbis Leopol. Magistratus omnibus notum redditur, domum sub Nro. 500 2/4 sitam, olim Mathæi, et Franciscæ Kasprowicze conjugum propriam, cum fundo emphiteutico ad Summam 103 detaxatam uno in termino, utpote die 20. Decembris 1811 hora 3 pomerid. licitationi publicæ expositum eri, cum sequentibus conditionibus 1mo quod domus huic addicitur, qui ultra pretium per Georgium Kaminski in quota 125 ir. in schedulis bancalibus oblatum offerre se declaraverit. 2do Emptor maximum pretium oblatum intra 14 dies a die peractæ licitationis

Computandos ad officium depositum comportare obligetur. Quare emendi cupidi pro inspectione jurium ac onerum ad tabulam, et cassam civicam inviantur, et ad præfixum terminum invitantur. (2)

Leopoli die 8. Novembris 1811.

Nro. 1430.

A Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistrat, præsenti Edicto absenti et de domicilio ignotæ Agneti Pachmanowa notum redditur, quod Massa post Jacobum Pachmann ejus Maritum relicta ipsi qua unieze hæredissæ cum damno et commodo-addicta sit, cum vero Fiscus R. cum onere in quota 6097 fir, contra hanc Massam Notione Buchalterica evicta supervencrit, atque massam paratam 74 flr. 15 Xcif. in vim hujus debiti Acrario obvenientis per sam qua hæredissam cedendam requisiverit, id ciro ad tuenda cjus jura Curatorem ex Officio in persona Advocatio Waniek cum substitutione Advocati D. Salazar ab hinc constitutum esse ipsi siginficatur eo adjecto ut in ordine dandæ declarationis per hosce Curatores super hac Notione Buchalterica et exhaditione paratæ Massæ in termino 90 dierum se huc certo certius insinuet, quo secus in amenas sequellas inde forte enatas sibi met ipsi imputandas habebit. (2)

Leopoli die 11. Februarii 1811.

(Nro. 16389.)

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Le opoliensis medio præsentis Edicti Dno. Alexandro Potocki et D. Beatæ Czacka insinuatur, quod sub præsent. 4 Augusti 1811 ad Num 1689 D. Antonius Rogalski hic Judicii contra Rvdm Alexendrum Bazylewicz, Alexandrum Potocki Beatam Czacka et Amiliam Com. Brühl puncto intabulandarum binarum Cessionum quo ad Sam 450 Aur. tum 150 Aur. per Rndum Bazylewicz in rem supplicantis editas bonis Gliniany cum attinentiis inhærentem libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolu-

tus sit, ut Tabula R. Cessiones has super Sma 450 Aur. et altrram Smam 150 Aur. per Rendm Alexandrum Bazylewiez Leopoli die 17 Julii 1811 in rem et personam sup. plicantis recognitas inscribat, et circa hasce Summas bonis Gliviany inhærentes intabulet Cum autem hic Judicii D. Ale. xandri Potocki et D. Beatæ Czacka domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Minasiewicz cum substit. Dni. Adv. Skolimowski ipsorum periculo et impendio por Curatore constituitur, eisdemque superius meinorata resolutio intimatur. Quare eisdem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (2)

Leopoli die 14 Augusti 1811.

Nro. 19254.

Per C.R. Forum Nobilium Leopolien. se medio præsentis Edicti D. Cunegundi Dubiecka Joanni Tomaczewski et Alexandræ Holoniewska insinuatur, quod sub præsent. 13. Septembris 1811 Nro. 19254 Martinus Szeptycki hic Judicii puncto prænotationis Contractuum emti venditi respectu bonorum Stanimirz primi inter Joannam Tonaszewska et Agnethem Bekierska, alterius inter Alexandram Holowinska, et eandem Agnethem Bekierska, in statu activo bonorum pro re sui erga justificationem disponendæ, libellum suplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut petito huic denegetur, quod Tabula R. zloco concernenti adnotet. Ex rationibus, a) quia bona Stanimirz cum attinentiis testantibus tabulis sunt adusque Annæ de Wkrynskie imo Szeptycka 2do inpost Zielinska propria, et licet b) spps per allegatum Extractum Inventarii post fata Annæ Zielinska conscripti probare intendat, cedentes Joannam ultimo voto Tomaszewska et Alexandram ad præsens Holowinska esse Successores olim. Annæ ultimo voto Zielinska, non tamen producit Decretum addictæ hæreditatis et. actum subsecutæ jam exdivisionis sub-

stantiæ, ast etiamsi utrig. -actus mentionati producerentur, tune petito suplicantis obstaret c) quod tam decretum addictæ hæreditatis quam etiam actus exdivisionis intrantibus nefors minorennibus, non in via tabulari sed via pertractationis ad tabulas r. pervenire debeat, his insuper accedit d) quod juxta §, 174 et 175. C. C. P. II. ad adquirendam proprietatem rei immobilis non prænotatio, sed ipsa intabulatio requiratur. Cum autem hic Judicii corum qua extra regua degentium domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Winnicki cum substitutione Adv. Skolimowski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur. eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175. Partis II. Codicis Civilis eum in sinem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribns suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 1. Octobris 1811.

Von Seiten der Lemberger fladtischen Dlo= nomieverwaltung, wird anmit ju Jedermams Wiffenschaft fund gethan: daß ant 18. Degember I. 3. Bormittage um 9 Uhr, die Lieferung des für das Jahr 1812, an Landeslieferung auf die Stadt und Borflidte Lemberge, dann auf die städtischen und Siechenspitals= Dorfer einen portirten Kornerbetrage, das ift 230 Ni. D. Meg. Korn, und 361 Meg. Safer, mittelft öffentlicher Ligitagion, an Denjenigen überlagen werden wird, der diese Lieferung um den mindeften Preis übernimmt. Diejenigen, die diefe Lieferung zu erfteben wunfchen, haben am obbestimmten Lage und Stunde, in der fladtischen Deonomiekanglen mit einem Reugelde von 500 ft. in Einlosungescheinen ju erfcheinen.

Lemberg den 26. Rovember 1811.

ZStrony Urzędu Ekonomii mieyskiey Lwowskiey ninieyszemi do powszechney podaie się wiadomości: iż na dniu 18. Grudnia r. b. przed południem o godzinie otey dostawienie za rok 1812. na Miasto Lwowprzedmiescia onegoż, tudzież

Wsie mieyskie i szpitalne iako Liferunek Krajowy, wyznaczonego Zboża, to iest 230 N. A. Mac Zyta i 361 Mac Owsa; przez publiczną Licytacyę temu wypuszczone będzie, któryby takowe dolławienie za naymie nieyszą Cenę na siebie przyjąc chciak. Zyczących więc podięcia się takowego dolfawienia, na wyżwspomiony dzień i godzinę, zaopatrzonych w Vadium 500 Zł. Ryń. w Kewersach wykupujących, do Kancelaryi Ekonomiczney mieyskiey zaprasza się. (1) w Lwowie dnia 26. Listopada 1811.

Nro. 3307.

Von Seifen der f. k. Galizischen Bollgefällen-Administrazion, ist wider den Lemberger Juden Moises Blaustein, unterm 6. April 1814 Bahl 3307 folgende Nozion geschopft worden.

Da nach Anzeige des Ditkower Zollametes, derselbe ruchwarts der Broder haupt-Bollegstätte in einer Butka angehalten, und ben ihn folgende ohne Anmeld und Verzollung zu Fuß aus Brody eingetragene Kleinigkeiten als:

7 Pfund gemeinen Konfekt,

r Loth Bimmet,

r Loth Bewirgnelfen,

1/2 Loth Safran,

4 Loth Thee, und

vorgefunden worden; so, werden diese Feilsschaften im Werthe pr. r. st. 59 kr. in Einlossungsscheinen oder 59 ft. 55 kr. in Bankdzetzteln, sammt der doppelten Nebenstrase pr. 23 ft. 58kr. inEinlösungsscheinen, oder r.19 ft. 50 kr. in Bankdzetzeln im Grunde des 86. und 102. Bollpatents Sph., und des gedruckten Kreissschreibens vom 4. Idner 1811 Zahl 46773 in Verfall erklart.

Mit dem Bemerken; daß, wenn felber fich binnen 6 Wochen nicht melden follte, der Kontraband ohne weiters verrechnet werden wurde. (1)

Lemberg den 21. November 1815.

Nro. 47673. Bufolge Studien-Hoffonmiffions-Detrets vom 27. September I. J. empf., am 2. l. M Nro. 1658—156, wird in Absicht der Besetzzung der am Przemysler Gymnasium erlez digten Lehrstelle der Geographie und Geschlichte, am 19. Dezember I. J. ein Konfurd zu Tarnow, Przemysl, Rzeszow, Lemberg, Sambor, Brzeżan und Stanisławow abzehalten werden.

Mit dieser Kehrstelle ist ein Sehalt von 500 fir. W. W. verbunden. Ein Lehrer aus dem Weltpriesterstand erhalt um 100 fir, wesniger. Diesenigen, welche diese Lehrstelle zu erlangen wunschen, haben sich am bemeldten Tage an einem der angedeuteten Orte der Konstursprüsung zu unterziehen, und sich zu diesem Ende ben dem betreffenden Gynunasial-Direktostate, nebst Ausweisung ihrer vorschristmäßisgen Eigenschaften zu melden. (1)

Lemberg den 2. Movember 1811.

Nro. 3688.

Bon bem f. f. Bukowiner Landrechte wird Jordaki Donicz erinnert : Es habe wider benselben, bonn bie Balascha Minticz und Dumitrasch Gojan, wegen Theilung des Guts Toutri Smaranda Onezut, ben diesem f. f. Landrechte unterm 27. des v. Monats Klage angebracht, und um die richterliche Silfe ge= Das Landrecht, dem der Ort seines betten. Aufenthalts unbefannt, und da derselbe aus den f. f. Erblanden abwesend ift, bat ju fei= ner Bertretung auf beffen Gefahr und Untoften, den Gregor Zadurowicz als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der,, für die f. f. Erblanden bestimmten Berichtsordnung ausgeführt und entschieden werden wird. Dievon wird der Beklagte durch diefes offentliche Editt ju dem Ende verständiget, damit erallenfalls gurechter Beit, und zwar den 17. Dezember 1811 Vormittag um 9 Ubr, vor diefem f. f. Landrechte entweder felbst erscheinen, oder ingwischen dem bestellten Vertreter feine Rechts= behelfe an Sanden laffe, oder auch fich felbst einen andern Sachwalter bestelle, und diesem f. f. Landredite nahmhaft mache, und überhaupt in die rechtlichen ordnungemäßigen Wrge einzuschreiten wissen moge, die derselbe gu feiner Bertheidigung dienfam finden wurde, indem sonft derfelbe fich die aus feiner Berabfannung entstehenden Folgen felbft bepjumeffen haben wird. (1)

Czernowitz den 16. Oftober va11.

Nro. 8777.

Bon bem f. f. Dabrifd: Schlefifden Land: rechte wird denen, in der Begend um Lemberg befindlich fenn follenden Matthaus Wofaun Maria vermittmeten Dobeid und Eva vermitte weten Marafch bekannt gemacht: Es fen ber Beltauce Pfarrer Frang Bokaun, ohne Bin= terlaffung einer lestwilligen Anordnung unterm 16. April 1808 verftorben, und baben die übrigen Miterben Bartholomaus Wofann, und Anna Weffeln ibre Erbeerflarung bereits eingebracht. Da'man nur den Rechten der hierorts unbefannten Orts abmesenden Miterben nichts zu vergeben, ihnen einen Rurator in der Person des J. u. i) und Landesadvo= katen Sofdeml zu dem Ende aufgestellt bat, damit derfelbe die Rechte diefer Erben, wie erforderlich, vertreten folle: fo wird folches diesen eingangsbenannten abmesenden Rrang Bofaunifchen Inteftaterben gu dem Ende befannt gemacht; daß fie binnen i Jahr, 6 Wochen und 3 Lagen von dem Tage diefes Edifts, ju diefer Verlaffenfchaft libre Erbserflarung und Erbelegitimagion fo gewiffereinbringen, fich mit dem ibnen aufgestellten Rurator in das Ginvernehmen fegelt, aber einen anderen Sachwalter mablen, und anher nahmhaft machen follen, widrigens nach Berlauf diefer Frist die Abhandlung der Berlaffenschaft mit benen fich bereits legitimirten Erben und dem Kurator der Ordnung nach gepflogen werden mird. (1)

Brunn den 11. Oftober igit.

Nro 23091.

Cæsareo Regium in Begnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Lepoliense, Dno Andreæ Kawccki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic' Sub præs. 14. Aug. 1807 ad N. 25384. Dom. Joannes, et Jacobus Strzeleckie, nec non Petronella de Strzeleckie Zawadzka contra eum, pto. Solutionis 30000 sp. in Aur. tum 11774 slp. 28 gr. libellum exhibuerit, Judicique opem imploraverit; cum autem Judicium

hocce ob ejus extraRegna commorationem, ipsi'hujatem Judicialem Adv. Dom. Waniek qua Curatorem ipsius periculo ac Impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, at intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinatosibi Patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibialium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege facial, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 28. Novembris 1844

(Nro. 22485) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et LodomeriæJudicium Provinciale Noblium Leopoliense. Dominæ Mariannæ de Principibus Sapiehy Puzynina medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Das. Venceslaus Schmidt contra ipsam pcto. solutionis Summa 2000 flr. in schæd, bancal, c. s. c. sub præs. 29. Octobris a. c. Nro. 22485, libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus extra Regnum commorationem, ipsi hujatem Judicialem Adrum Wyslobocki, cum substitutione Adv. Waniek qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præ scriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur', ut pro die ir. Febr. 1812. hora 10 ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quie defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibemet impu-

Leopoli die 4. Novemb. 1811.

Nro. 21494.

Cæsareo - Regium in Regnis Galicie et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Domino Vicentio Styczynski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirumJudicio huic . Dna Julianna Regina Forkatsch contra Dm. Jacobum Halewicz et ipsum, puncto deelarandi pro ficto nullo, et extabulabili Contractu empti venditi pagi Zuchorzyce Varsoviæ die 15 Martii 1810. initi, libellum exhibaerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Advocat. Waniek cum Substitutione D. Advoc. Liebich qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, caqué e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit (1)

Leopoli die 4. Novembris 1811.

Nro. 2084r.

Ex Consilio C- R. Fori Nobilium provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, medio præsentis Edicti Dno. Michenli Pausza et Bom. Thadeo Pausza insinuatur, quod sub præsent. Ha Octobris 1811. Dnus Jacobus Pausza hie Judicii puncto intabulationis decreti addictæ post olim Joannem Pausza relictae hæreditatis in flatu activo villæ Steniatyn nec eum testamento ratione æqualis divisionis condito, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut hocce decretum addictæ hæreditatis sub B. previa ejus subsecuta ingrossatione in statu activo circa bona Steniatyn indicato loco intabuletur, passui vero petiti in co: uc ctiam testamentum intabuleter, denegetur. Cum autem hic Judicii eorum domicilium ignotum sit, Advocatus Hrnzik ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175. Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit (1)

Leopoli die 16. Octobris 1811.

Nro. 19814.

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobilium provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, medio præsentis Edicti Illus. Mathæo Comiti Baworowski insinuatur, quod sub præsent. 9 Junii 1811. D. Cajetanus Comes Rey hic Judicii puncto intabulandi Chyrographi ddo 26. Febr. 1807. sub. a producti et Summa 20000 Hp. ex majori 418000 flp. eodem Chyrographo contentæ super Bonis Nagoszyn, libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præsatus libellus eo resolutus sit, ut adnexum Chyrographum in statu Passivo Bonorum Nagoszyn inscribatur et intabuletnr, et eog. Summa 200000 flp. cum usuris ad Rubricam onerum exponat, Tabulæ Reg. dispositum esse cum autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Libich ipsius periculo et impendio pro Curatorem constituitur, eidemque superius :nemorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in tinem notitia datur, ut ad mentem SS. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (1)

Leopoli die 14. Octobris 1811.

Per Regiæ ac Metropolitanæ Urbis Leopolis Magistratum omnibus et singulis, quorum interest, præsenti Edicto notum redditur. Domum sub Nro. 607 1/4. sitam ad Massam olim Annæ Wemmer

spectantem ad quotam 3997 flr. 55 kr.

in Valuta Viennensi officiose æstimatam tribus in terminis utpote: 16. Januarii, 13. Februarii et 14. Martii 1812. semper ho. ra 3. pomeridiana hic Judicii in domo Skrochowskiana tertia Contignationa publicæ Licitationi expositam iri; emendi itad, cupidis incumbere, circa assumendam Licitationem Vadium 40 a 400 co. ramCommissione licitatoria deponere, porro maximum pretium Liciti Offerenti obligari, ut post Licitationem hane approbatam intra 14 dies pretium huc comportet, quo secus nova hujus domus licitatio periculo et Expensis ipsius proscribetur, quare emendi cupidi pro his terminis hisce inviantur cum eo, liberum ipsis manere onera in Tabula, jam vero dationes ærariales hanc domum concerentes in Cassa Civica inspicere. (1)

Leopoli die 9. Novembris 1811.

Nro. 11557. Ex Parte Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magisiratus hisce notum redditur quod ad Requisitionem C. R. Fori Nobilium Leopoliensis Curiolæ olim Josephi Comitis de Mier propriæ sub Nro. 538 et 539 3/4 Leopoli sitæ judicialiter ad quotam 5179 fir. 18 kr. Valutæ Vie. nensis æstimatæ publicæ Licitationi hic judicii tribus în terminis utpote 10. Januarii 1812. Februarii et 13. Martii 1812. Semper 3 hora pomendiana exponentur sequentibus sub conditionibus imo Emendi Cupidi circa assumendam licitationem 10 a 100 pretii sisci in vim Vadii deponendi provisi esse debent 2do maximum pretium liciti offerens intra 14 dies a tempore approbatæ licitationis ad Judicium hocce compartabita secus periculo et Sumptibus ipsius nova licicitatio præscribetur, tandem 3tio omnes emendi cupidi quo ad onera supra dictarum Curiolarum licitandarum ad Tabulam Civicam Leopoliensem, quo ad dationes ærariales vero ad Cassam Civicam inviantur. (1)

Leopoli die 31. Octobris 1811.

## Nro. 201. Rechnungs 21 uszug

über alle Empfange und Ausgaben, des Armeninstituts in der königlichen Hauptstadt Lemberg, im Monat Oktober 1811.

| 27.3 |                                                                  |                            |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3    |                                                                  | Beldhetrag in Bantagettels |
|      |                                                                  | Mennwerthe.                |
| 4.   | Mit Schluß des vorigen Monats blieb an Raffaskund                | 24467 flr. 42 fr.          |
| н    | Reuer Empfang.                                                   | 2 2 7                      |
| 2.   | Durch eingegangene Gubffripgionsgelber                           | 986 — 25 —                 |
| 3.   | - Sammlungen mit Buchsen                                         | 187 - 10 -                 |
| 4.   | - Rirchenbuchsen                                                 | 44 - 15 -                  |
| 5.   | - Sastgeber = Buchsen                                            | 60 — 20 —                  |
| 6.   | — pohlnisches Theater                                            | 600                        |
| 7.   | — Strafgelder                                                    | 60 — —                     |
| 3.   | — Almofenopfer                                                   | 10                         |
| 9.   | Auf Extraordinarien                                              | 171 — 35 —                 |
|      | Gumme het Empfaned                                               |                            |
|      | Summe des Empfangs                                               | 2050/2/-                   |
| ta.  | 2 u 3 g a 6 s.                                                   |                            |
| 10.  | Die armen Bettler find in Diesem Monate betheilt worden mit      | 4660 - 20 -                |
| 11.  | Un die Hausarmen                                                 | 145 - 20 -                 |
| 12   | Summa der Ausgabe                                                | 4805 — 40 —                |
| -    | Wenn diefer Musgabe ber obige Empfang mit                        | 26587 — 27 —               |
|      | entgegen gehalten wird, fo zeiget fich mit Ende Ditober 1811 ein |                            |
|      | baarer Raffa-Reft pr.                                            | 21781 - 47 -               |
|      | Personen.                                                        | The American               |
| 12.  | Durch den gangen Monat Oftober find betheilt                     | Start Start                |
| 537  | worden und zwar mit der gangen Porzion pr. 40 fr 160 .           | 3306 — 40 —                |
| 13.  | Mit der halben Porzion a 20 fr.                                  | 1198 — 40 —                |
|      | Mit der dritten Porzion a 10 fr. 30                              | 155 — —                    |
| -    |                                                                  |                            |
|      | Summa 306                                                        | 4060 - 20 -                |

Lemberg ben 5. Movember 1811.

### Demetrius Hnatkowski,

F. f. Prov. Staatsbuchoult. Rechnungs = Offizial = Armen Instituts Raffier und Rechnungezuhrer.

#### Nro. 201.

### WYPIS

wszystkich dochodów i wydatków, Institutu ubogich, w C. K. Stołecznym Mieście Lwowie, z końcem Października 1811.

|     |                                                  | W Banl | kocetlac       | h.    |
|-----|--------------------------------------------------|--------|----------------|-------|
| 1.  | Zkońcem miesiąca zeszłego zostało w Kassic       | 24467  |                |       |
|     | Nowy Dochod.                                     | 101 10 | 11.50          |       |
| 2.  | Z odebranych Subskrypcyk                         | 086    | - 25           | -     |
| 3.  | 012 11 1 70 11                                   | •      | - 10           |       |
| 4.  | - Karbon kościelnych                             | 44     | - 15           | 1,3   |
| 5.  | - Puszek po Domach goscinnych                    | 60     | - 20           | _     |
| 0.  | - polskiego Teatru                               | 600    |                | -     |
| 7.  | - Kar politicznych                               | - 60   |                | -     |
| 8.  | Ofiar nadzwyczagnych                             | 10.    |                | -     |
| 9.  | Dochod nadzwyczayny                              | 171    | - 35           | -     |
|     | Summa-Dochodu<br>Wydatek.                        | 26587  | - 27           | -     |
| 10. | Na Zebraków rozdano wtém miesiącu                | 4660 Z | Zr. 20<br>— 20 |       |
|     | Summa wydatk                                     |        |                |       |
|     | Odtrąciwszy wydatek ten od dochodu               | 26587  | - 27           |       |
| )   | Zostaie z Końcem Października w Kassie reszty -  | 21781  | - 47           |       |
|     | Osoby.                                           | 1 - 7  | William.       | 1     |
| 2.  | W miesiącu Października obdzielano przez cały    | 1      |                |       |
| - 1 | miesiąc całą porcią po 40 kr 160 .               |        | Zr. 40         |       |
| 3-  | Połowe porcyi 20 kr. przez cały miesiąc - 116 .  | 1198 - | - 40           | 10.76 |
| 4.  | Cwiercią porcyi 10 kr. przez cały miesiąc - 30 . | 155 -  |                |       |
| 34  | Summa 306                                        | 4660-  | - 20           |       |
|     |                                                  |        |                |       |

Z Komissyi Instytutu Ubogich. W Lwowie dnia 5. Listopada 1811.

Demetry Hnatkowski,

Kalkulator C. K. Buchasteryi, Instytutu Ubogich Kassier i Rachmistrz.

Unterzeichneter bat die Ehre hiemit befannt gu machen, bag er die ju Lemberg in Galigien feit 7 Jahren geführte, und von ihm urfprüng. lich eingerichtete Baftwirthschaft jum Hotel de Russie genannt, allda aufgegeben, und gegenmartig fein gleich baneben befindliches ibin eigenthunlich zugeboriges Saus gu einem Bafthofe, unter eben bem namlicen Schilde Hôtel de Russie eingerichtet babe. Er em= pfichlt fich daber den (Zitl.) herrn Reifenden mit der Berficherung: daß - gleichwie er fich bereits von jeber unter feinem befannten Manien Zorz; durch feine prompte Bedienung die Bufriedenheit feiner Berrn Gafte erworben hat - er folde auch fernerhin fich zu erwerben befließen fenn wird, indem er nunmehr in feinem eigenthumlichen Saufe, fur noch großere Bequemlichkeit ber Beren Bafte gu forgen in Stand gefest ift; und felbe bereite dafelbft meublirte Logis, Betten, geschmackvoll jugerichtete Speisen an der Table d'Hote ober auf eigenen Bimmern, verfchiebene gute alte und achte Ofterreicher und hungarische Weine, nebft fonftigen Betranten, allerhand Frubftud, Dann gute und fichere Unterfunft für Pferd und Bagen gu ben billigften Preifen finden werben.

Lemberg den 25. Rovember 1811.

## Georg Hoffmann.

Niżey wyrażouy ma honor podać do publicznéy wiadomości, iż ten dóm gościnny, który w Lwowie w Galicyi pod nazwiskiem: Hotel de Russie pierwotnie urządził i przez 7 lat utrzymywał, opuścił, a natomiast w ościenney do niego dziedzicznie należącey kamienicy dóm gościnny pod tymże samym szyldem; Hotel de Russie założył: Zaleca się zatem Panóm Podróżnym z tem zapewnie-. niem, iż iak sobie iuż dawniey pod swoiém znaiomém nazwiskiem Zorż przez dobrą usługę, ukontentowanie swoich gości pozyskał, tak i tetaz będzie się starał ie pozyskać, mogać w swoim własnym domu o wiekszéy wygodzie dla gości mieć staranie, gdzie iuż goście me-blowane pokoie, łóżka, smaczne iedzenie przy stole gościnnym albo wswoich własnych pokoiach, rozmante dobre, stare i prawdziwe austryiackie i węgierskie wina, tudzież dobre i bezpieczne staynie i wozownie za naymiernieyszą znaydą cenę. (1)

We Lwowie dnia 25. Liftopada 4844.

Jérzy Hoffmann.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 28. Listopada.

W. Xawery Oczosalski Dziedzic. z So-kala. -

Dnia 29. Listopada.

JW. Baron Schladen król. pruski Posel przy Dworze ces. rossyiskim, z Petersburga. – W. Antoni Prusiński z Rossyl. –

Dnia 1. Grudnia.

JP. Modzelowski ces. ross. abszytowany Chorqży, z Rossyi. —

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 28. Listopada.

W. Wicenty Pieleckowski, do Brodów. Dnia 29. Listopada.

JW. Baron Schladen król. pruski Peset przy ces. ross. Dworze, do Wiednia. — W. Wicenty Sawicz, do Xię. War. — W. Głuchowski, do Kulikowa. — W. Tekla Kamińska, do Cyrk. Zółk. —

Dnia 30. Listopada,

gowscy, do Xie. War, -

Dnia 1. Grudnia.

JW. Filip Hrabia Olizar, do Rossyi.

W. Franciszek Morzkowski, do Rossyi. —

JP. Józef Turzański ces. ross. Translator,
do Rossyi. — W. Maryanna Tustonowiczowa, do Rossyi. —

# Lista osób w Lwowie zmarłych. Dnia 16. Października.

JP. Józefa Schinagel Pisarza Urzedw glównego wypłaty, syn Ferdynand 9 mies. 3 dni m. na Hal. P. Nr. 72.

Agnieszka Zawadzka ubaga 70 l. m. na

Hal. P. Nr. 566.

Reginy Paulaczek wdowy, syn Jozef 3 l. m na Hal. P. Nr. 216.

Antoniego Piszkalskiego rzeźnika, syn Franciszek 2 tygod. m. na Br. P. Nr. 150.

Katarzyna Lipnicka wdowa, 90 l. m. na Krak. P. Nr. 404.

Bazylego Sołowy ia wyrobnika, syn Mikołay wrok 4 mics. na Brod. P. Nr. 121.

#### Zydzi:

Layba Huss Kostkind, zona Czype 15 l. m. na Ktak. P. Nr. 106.

Szmula Baczeles Kusznierza, dziecie Perl 5 mies. m. w miescie Nr. 218.

#### Dnia 17. Pazdziernika.

Stanisława Drużkiewicza mularza, córka Muryanna 4 l. w. na Hal. P. Nr. 182.

Anny Wroniakiewiczowney niezamężney, syn Marcin r godz. m. na Br. P. Nr. 283. Stanisława Kelbowicza tkacza, córka Agnisz-

ka g l. m. na Zółk. P. Nr. 249.

JP. Antoniego Zagurskiego Kancelisty Urzędu fiskalnego, córka Katarzyna 11 mies. m. na Brod. P. Nr. 364.

#### Zydzi:

Jeka Kretz kusznierza, syn Szmuł 9 mies. m. na Zoth. P. Nr. 119.

Schoila Wohl kupca, dziecie Güssa 9 mies. m. w miescie Nr. 220.

Noy a Rosenstrauch tandéciarza, dziécie Lassel 11/2 roku m. na Hal. P. Nr. 687.

#### Dnia 18. Października.

Wacława Prochaski piwowara, córka Antonina 1 rok 8 mies. m. na Kr. P. Nr. 338.
W. Józef Trstyański wojskowy Adiunkt żywności, 44 l. m. w miescie Nr. 75.

Helena Wolkowiczowa wdowa, 80 l. m. na Zółk. P. Nr. 576.

Katarzyny Serwinskieg służąceg, syn Iakób 11/2 roku m. na Hal. P. Nr. 156.

# Kurs Monety w Lwowie dnia 2go Grudnia 1811.

| Dukat holenderski        | 10 Z.R. 54 Kr. |
|--------------------------|----------------|
| - cesarski               | 10 - 24 -      |
| Szufryn                  | 29             |
| Talar niderlandzki       |                |
| - Pruski                 | 3 - 12 -       |
| Rubel rossyiski          | 3 - 36 -       |
| Moneta konwencyonalna za |                |

#### Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 23go Listopada 1811.

Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tal.

Augsburg za 100 Z.R. (210 1/2 Uso. Hamburg za 100 Tal. Banco R. T. 314. 6 niedziel.

Paryz za 1 Liwer Tournois, kraye. 49 1/2

| Dukat holenderski  |   |  | • |   | 10 | Zr. | 24 | kr. |
|--------------------|---|--|---|---|----|-----|----|-----|
| Cesarskie Dukaty   | 1 |  |   | - | 9. |     | 58 | 1/2 |
| Szufryn            |   |  |   |   |    |     |    |     |
| Talary niderlandzk |   |  |   |   |    |     |    |     |
| Moneta konwencyon  |   |  |   |   |    |     |    |     |

Cena targowa w Lwowie od | Cena szrednia dnia 23 aż do 30 Listop-1811 | w Bankocetl

|                          | Zł. R. | kr.  |
|--------------------------|--------|------|
| Pszenicy Korzec          | 50     | 10-  |
| Zyta                     | 40     | 20 — |
| Jecunienia — — —         | 35     | 30 - |
| Owsa                     | 17     | 30 - |
| Prosa                    | -      |      |
| Hreczki                  | 36     | 10 - |
| Grochie                  | -      |      |
| Kartofli — — — —         | 16     | 30 - |
| Siana Cetnar             | 18     | 40 - |
| Stomy                    | F.3:   | 50   |
| Drzewa twardego sag Wie- |        |      |
| deński                   | 44     |      |
| Drazew miękkiego         | 34     |      |

## DODATEK DO GAZETY LWOWSKIEY Nro. 71.

(Nro. 20764.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Successoribus Kostakowskianis, scilicet Dnæ Severinæ Komarowa, Dno Erazmo Komar, Dno Stanislao Komar, Dno Julio Komar, Dnæ Paulinæ Rudnicka, Patri. Adalberto Rudnicki medio præsentis edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Dnus Carolus Barański puncto Solutionis ex Massa Stanislai Kossakowskiana in Actione specificatarum prætensionum ad Summam 245464 flp. 28 gr. seu 61366 flr. 14. xr. computatarum cum Usuris a die Cæptæ Litis per 5/100 Computandis, nec non litis expensis Libellum exhibucrint, Judiciique opem imploraverint; Cum autem Judicium hocce ob corum extra Regna commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum et quidem Severinæ Komarowa in Persona Advocati Nanowski cum Substitutione Advocati Alexandrowicz, jam autem Erasmo Komar, Stanislao Komar, Julio Komar, Adalberto Rudnicki, filiæ Paulinæ Rudnicka patri in persona Advocati Wysłobocki cum Substitutione Advocati-Manugiewicz qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 28 Januarii 1812 ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Adv. in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ desensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni secerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt.

Leopoli die 14 Octobris 1811.

(Nro. 21)83)
Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et
LodomeriæJudicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Dominæ Severinæ Ko-

marowa medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Das. Joseph, Przybislawski contra massam Successionalem olim Stanislai Kossakowski puncto solutionis in solidum Summæ 42993 flp. 25 gr. in sched. bauc. vel summe 10920 flp. 15 gr. in val. vien. ex contractu locati conducti bonorum Zadubrowce et Hankowce sub præs, 10 Octobris 1811. libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob ejusdem ignotam commorationem, ipsi hujatem Judicialem Advocat. Nanowski qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, et Advocatum Alexandrowicz substituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ips a præsenti Edicto admonetur, ut intra nonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibialium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet. eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (2)

Leopoli die 28. Octobris 1811.

Nro. 21183.

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Lepoliense, Dno Stanisłao Delphino binom. Komar, D. Julio Komar, D. Erasmo Komar, D. Antonio Komar, Sabbæ Komar et D. Sigismundo Komar, medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Josephus Przybisiawski contra Massam Successionalem olim Stanislai Kossakowski puncto solutionis in solidum summæ 42998 flp. 25 gr. in sched, banc. vel summæ 10920 flp. 15 gr. in Val. Vien. ex contractu locati conducti bonorum Zadubrowce et Hankowce sub præs: 10. Octobris 1811 libellum exhibuerint, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob eorum commorationem, ipsis hujatem Judicialem Adtum Wyslobocki, qua Curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, et Adv. Manugiewicz substituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant quæ defensioni causæ suæ proficua esse. videantur; ni fecerint et causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (2)

Leopoli die 28. Octobris 1811.

(Nro. 13728.) Nomine Regiæ Urbis Metropol. Leopol, Magistratus medio præsentis Edicti Joanni Moser qua de Domicilio ignoto insinuatur, quod sub præs- 24 Septembris 1811 Kro 13728 Ignatius Kratter in Causa contra Judæum Salamon Blumenfeld puncto 10358 flr. 30 xr. et 1868 flr. 32 xr. c. s. c. fine extricandæ prioritatis per Creditores hypothecarios super Lapidea ejusdem Blumenseld in 2/4 Nro 170 intabulatos, nunc Authore prætore vendita ad prætium ejus in quota 27635 flr. ad Depositum Judiciale in Schedulis Bancalibus comportatum Concurrentis Libellum Supplicem exhibuerit quodve sub hodierno præfatus Libellus eo resolutus sit, quatenus omnes mentionati Creditores in ordine extricanda prioritatis ad Commissionem pro die 31 Januarii A: futuri 1812 hora 9 matutina hic Judicii celebrandam compareant cum Mandato ut Conformiter Decreto Altissimo dd. 23 Octobris 1794 Creditores super bono licitando vendito hypothecam habentes vel Decreta si prætensionem suam evictam habent, vel jura sua petendi secum adferant, atque de super relate ad liquiditatem jurium productorum et prætensionum concertent, Debitrix autem Massa olim Salamonis Blumenfeld suam' Declarationem desuper inferat, Cæterum autem Creditores inter se conveniant, quo ordine ex prætio deposito satisfactio ipsis præstanda et an prioritatem ex Extractu

Tabulari præmentionatæ Lapideæ conspicuam agnoscant vel inter se controvertant, se declarent secus enim disputata liquiditate\_vel prioritate Ordo pacificandorum Creditorum juxta Extractum Tabularema Judicio proferetur. Cum-autem hic Judicii ejus domicilium ignotum sit, Ipsius periculo et Impendio pro Curatore Dn. Adv. Manugiewicz cum substitutione D. Adv. Garapich constituitur, eidemque superius memorata Resolutio intimatur quare eidem de Resolutione supra Citata vi Legis eum in finem Notitia datur ut ad Mentem Vigentis Legis juribus suis invigilare possit, utpote quod secus adversas fors cunctationis suæ Sequellas sibimet ipsi imputandas habebit. (2)

Leopoli die 25 Octobris 1811.

NTO. 14057.) Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoliensis medio præsentis Edicti Dominæ Mariannæ Engelhart insinuatur, quod sub præsent. 2 Julii 1810 ad Num 19005 hic Judicii puncto extabulationis ex bonis Mosciska - prohibitionis et Summarum 4600 flp. 2220 flp. et 6981 Dna Anna de Comitibus Cettnery Pps. Lothoringiæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die 4 Augusti 1810 præfatus libellus eo resolutus sit, ut tabula R. inscriptis prævie ac intabulatis resolutione C. R. Fori Robilium Stanislaopol. dd. 15 Junii 1795 sub I. quietantia Mariannæ Engelhart od. 28 Januarii 1791 sub E. tum dispositione-laudi compromissorialis ex Anno 1789 de præcedenti jam intabulati Summas creditorum juxta hoc laudum pacificatorum extabulet, tum prohibitionem lib. hær. 48 p. 451 N. 1 prænotatam, nec non Summas Ambrosevicianas 4600 flp. 11000 flp. \$2203 flp. et 6981 flp. 15 gr. de Bonis Mościska aliisve in hoc petito specificatis extabulet. Cum autem hie Judicii ejus Domicilium Ignotum sit, Advocatus Dominus Garapich cui Dominus Advacatus Hruzik substituitur ipsius periculo et impedio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis

Civilis eum in sinem notitia datur, ut ad

mentem § phorum. 175. 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possit. (2)

Leopoli die 2 Augusti 1811.

(Nro 19853.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopolicase, attento eo: quod præfixus medio Edicti dd. 28 Augusti a. c. Nro\_17136, ad petitum sisci-pro die 25 Septembris a. c. terminus licitationis Summæ 38436 flp. 12 gr. Josephæ Rostworowska propriæ super bonis Wilkow intabulatæ frustra elapsus sit, conformiter iterato petito. Fisci R. novus ad licitandam hancce Summam terminus pro die 11 Januarii 1812 hora 9 Mat, præsigitur, et simul de proscripta hac licitatione D. Andreas, Thecla, et Angela Rostworowskie, tum Dus Antonius Com, Komorowski, quibus omnibus Curator absentium in persona Adv. Hruzik constitutus est, informantur. (2) - Leopoli die 1 Octobris 1911-.

(Nro. 21018.)

Per C. R; Forum Nobilium Leopoliense omnibus et Singulis quorum interest notum fit, ad instantiam D. Vincentii Com. Poletylo, Bona Nowosiołki kardynalskie in Circulo Zołkiew: sita ad Massam Gabrielis Com Krasickie spectantia in Summa 117500 flp. die 3 Aprilis 1807 officiose æstimata ( quæ Summa pretium fisci constituit) via executionis in publica licitatione, videlicet: die 16 Januarii 1812 2do 28 Februarii 1812, 3tio die 24 Aprilis 1812 hora 10 matutina erga paratam 50lutionem, ni aliter dispositum foret, venditum iri ita quidem, ut si bonum isthoc mec in imo neque in 2do Termino in pretio æstimationis aut maiori venumiret, illud in 3to etiam infra pretium æstimatio. nis, dummodo omnibus usq. ad pretium æstimationis prænotatis Creditoribus sal-vendis snfficiat, venditum fuerit; quo Fine quivis pretium oblaturus Vadium in Summa 587 flr. 30. xr. valutæ vienvensie coram delegata judiciali Commissione deponere, jam vera plurimum offerens Credita Bona inhærentia pro rata oblati pretii in se recipere debebit, si Creditores ante sautam forte enunciationem Crediti Solutionem acceptare detractarent. Cæterum emendi Cupidis liberum est: Inventarium Boni illius, actum æstimationis, atque Conditiones Venditionis alias in gremiali Registratura aut circa ipsam auctionem inspicere. (2)

Leopoli die 14 Octobris 1814

(Nro. 20268)

Fx Consilio C, R. Fori Nobilium Provincialis in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ medio præsentis Edicti D. D. Stanislao et Angelæ de Jabłońskie insinuatur, quod sub præs. 27 Sep. 1811 DD. Josephus et Marianna Com. Łosie hic Judicii puncto extabulandæ evictionis in Summa 90000 ilp. inscriptæ in portione Angelam de Drzewieckie Jabłonowska respiciente nempe in quota 45000 flp. de Bonis Bortkow, Skniłow, Zadarów, Krasyow et Korosciatyn libellum supplicem exhibiterint, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut Tabula R. inscriptis et intabulatis Litteris ortus Angelæ de Drzewieckie Jabłonowska revocando Quietantiam una cum Declaratione extabulandæ evictionis ex parte Stanislai Jabłonowski in fundamento Specialis Plenipotentiæ per Angelam Jabłonowska editæ Die 3 Januarii 1808 exaratam, et de præcedenti intabulatam ex evictione in Summa 90000 flp. pro Angelæ Jabłonowska et Mariannæ Drzewiecka inscripta evictionem pro Sum 50000 flp. Marian. Drzewiecka destinata intactam relinquat, jam autem evictionem; pro Sma 40000flp. qua non oneratam, et An. gellam Jabionowska concernentem de prædictis Bonis extabulet. Cum autem hic Judicii eorundem Domicilium extra hæc Regua indicatum sit, Adv. Dominus Uznański cum substitutione D. Adv. Liebich ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur. Quare eisdem de resolutione supra citata vi S. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem §§. 175, 176 et 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare possint. (2)

Leopoli die 1 Octobris 1811.

(Nro. 18950.)'

Ex Consilio C, R, Fori Nobilium Leopol. medio præsentis Edicti D. Casparo Grill insinuatur, quod sub præsent. 8 Sep. 1811 Excel. Severinus Com. Potocki hic Judicii puncto extabulandæ Summæ 1000 Aur. super Bonis antehac Ossolińskianis ad Nomen Caspari Grill adscriptæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna præfatus libellus eo resolutus sit, ut præsens petitum cum suis allegatis resignetur tabulari Offo, cum Mandato; ut annexam in readcluso petito de præs. 2 Julii an. cur. Nro 13988 Sententiam dd. 24 Nov. 1789 Anno Iatam, qua mediante Jesephus Com. Ossoliński ad solutionem Carolo Neumann Summæ 1000 Aur. cum usuris et litis expensis præstandam Condemnatus exstitit, tum quietantiam ejusdem Caroli Neumann super recepta hac Summa 1000 Aur. Viennæ die 8 Mai 1806 exaratam inscribat, atque circa Summam 1000 Aur. super omnibus Bonis Josepho Ossolińskianis in petito specificatis pro re Caspari Grill Cessionarii prænotatam intabulet, passui autem petiti, ut intabulata hac Sententia, in fundamento ejusdem Carolus Neumann qua Retrocessionarius huiusce Summæ intabuletur, et hoc facto Summa p. Carolum Neumann Soluta extabuletur, deferri nequit quousque D. Sppns. originale Cambium in quo retrocessio adscripta est, vel consensum D. Grill horsum producerit, vel alio modo lege præscripto edocuerit hanc retrocessionem rite factam fuisse. Cum autem hie Judicii ejus domicilium ignotum sit, Advocatus Dominus Dobrzański ipsius persculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorataresolutio intimatur. Quare eidem de resolutione supra citata vi §. 175 Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem 13. 175, 176 el. 177 Partis II. Codicis Civilis Juribus suis invigilare Possit. (2)

Leopoli die 16 Septembris 1811.

(Nro 13728.)

Per Regiæ Urbis Metropolitanæ Leopoliensis Magistratum Philippinæ Herzog olim Aloisya Herzog Succestrici, utpoté de

Domicilio ignotæ præsenti edicto notum redditur, quod sub præsentat. 24 Septembris 1811 ad Nrum 13728 Ignatius Kratter in Causa contra Judæum Salamon Blumenfeld puncto 10358 flr. 30 xr. e. s. c. fine extricandæ prioritatis per Creditores Hypothecarios super Lapidea eiusdem Blu. menfeld in 2/4 Nro 170 intabulatos, nune authore prætore vendita ad pretium ejus in quota 27635 flr. ad Depositum Judiciale in Schædulis Bancalibus Conportatum concurrentes libellum Supplicem exhibuerit, quodve sub hodierno præfatus libellus eo resolutus sit, quatenus omnes mentionati Creditores in Ordine extricandæ prioritatis ad Comissionem pro die 31 Januarii Anni suturi 1812 hora 9 Matutina hic Judicii celebrandam compareant, cum mandato ut conformiter Decreto Altissi. mo de dd. 23 Octobris 1794 Creditores super bono licitando vendito hypothecam habentes vel decreta si prætensionem suam evictam habent, vel jura sua petendi secum adferant atque desuper relate ad liquiditatem jurium productorum et prætensionum concertent, Debitrik autem Massa olim Salamonis Blumenfeld suam Declarationem desuper inferat. Cæterum autem Creditores inter se conveniant quo ordine ex pretio Deposito Satisfactio ipsis præstanda et an prioritatem ex Extractu Tabulari præmentionatæ Lapideæ conspicuam agnoscant, vel'inter se controvertant, se declarent, secus enim disputata liquiditate vel prioritate ordo pacificandorum Creditorum juxta Extractum Tabularem a Judicio proferetur, cum autem hic Judicii ejus Domicilium ignotum sit, ipsius periculo et impendio pro Curatore Dus Advocatus Kosieradzki erga Substitutionem Domini Advocati Nowosielski constituitur, eique superius mentionata resolutio intimatur, en propter ipsi de præfata Resolutione conformiter legi ideo notitia suppeditatur ut vigore legis Vigentis juribus suis invigilari possit, secus damoum indeforte enatum sibilipsi imputaudum habebit. (2)

Leopoli die 25 Octobris 1811.